# 

Wychodzi z Dodatkiem codziennie, prócz świąt i niedzieli. Prenumerata kwartalna miejscowym 4 21r. 15 kr., odbierającym pocztą 4 21r. 40 kr., iasercyę opłacają od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr. następnie po 2 kr. m. k.

208.

Sroda 10. Września 1851.

Rok gazecie 4.1.

#### PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. - Hyszpania. - Anglia. - Francya. -Włochy. - Niemce. - Szwecya. - Wiadomości handlowe,

# Monarchya Austryacka.

# Rzecz urzedowa.

(Ogłoszenie.)

Wysokiem rozporzadzeniem pana ministra spraw wewnetrznych z d. 2. sierpnia 1851 l. 3903 zakazano przeséłke pocztowa poznańskiego dziennika Goniec Polski dla całej objętości monarchyi, bowiem bardzo niebezpieczna pod wzgledem politycznym treść tego dziennika zawiéra systematyczną dązność do podkopania powagi i za-

ufania c.k. rzadu w Galicyi.

Z tej przyczyny oświadczam w porozumieniu z Jego Excellencya panem Namiestnikiem kraju Agenorem hrabia Gołuchowskim, że posiadanie i odbieranie tego dziennika dla Królestwa Galicyi, łacznie z W. Księztwem Krakowskiem tudzież dla Księztwa Bukowiny jest zakazane i rozporzadzam oraz, ażeby każdego, u kogoby znaleziono jeden lub kilka numerów wspomnionego dziennika z roku biezacego, pod surowa podciagnieto odpowiedzialność, ci zaś, którzyby sie dopuścili przemycania i rozszerzania tego dziennika popadna surowszemu jeszcze postępowaniu sądu wojennego, - a wszyscy obwinieni w tym względzie oddani będą pod śledztwo sądu wojskowego. Lwów, 2. września 1851.

Edmund książę Schwarzenberg. F.M. L. i komendant 4 armii m. p.

Lwów, 10. września. Podaje się do powszechnej wiadomości, że dla ułatwienia posiadaczom dóbr w lwowskim okręgu administracyjnym uwolnienia od ciężarów gruntowych do poboru uprawnionym, — którzy dla otrzymania indemnizacyi za przypadające poddancze i z nie poddańczego stosunku wynikające należytości stósownie do wydanego pod d. 30. czerwca r. b. edyktu zgłaszać się moga, - zestawiono w osobnych według obwodów tabelach eruowane wr. 1849/50 ceny wszystkich wtenczas fasyonowanych należytości urbaryalnych i dziesiecinnych. Tabele te beda na wezwanie c, k. komisarza ministeryalnego dla uwolnienia od cieżarów gruntowych przez Lwowski, Złoczowski, Zółkiewski, Stryjski, Sanocki, Przemyski, Brzeżański i Samborski c. k. urzad obwodowy w obieg puszczone, ażeby każdy do poboru uprawniony mógł sobie z nich wynotować ceny tyczące się jego majetności do poboru urbaryalnych lub dziesięcinnych należytości uprawnionej, według których cen oznajmić się mające pobory i należytości oszacowane będą.

Lwów, 27. sierpnia. Na założenie szkoły trywialnej w Hleszczawie, obwodu Tarnopolskiego ofiarowano następujące dary:

a) Gmina Hleszczawa na utrzymanie nauczyciela rocznie 174 złr. 20 kr. m. k. w gotówce; następnie w naturze: 27 korcy 24 garce zboża, mianowicie: 6 korcy pszenicy, 10. korcy żyta, 6 korcy jęczmienia i 5 korcy 24 garce hreczki, tudzież potrzebny na opalenie szkoły i pomieszkania nauczycielskiego materyał.

b) Tamtejszy gr. kat. pleban ks. Antoni Jezierski przez czas swego urzedowania kapłańskiego rocznie po 3 złr. m. k.

c) Tamtejszy mandataryusz miejscowy Floryan Krepuszewski podczas swego urzędowania w Hleszczawie rocznie po 1 złr. 20 kr.

d) Tamtejszy dzierzawca propinacyi Leiser Pfeffer przez czas dzierzawy rocznie po 2złr. m.k.

Ta naśladowania godna dażność dla podniesienia nauki ludu podaje się niniejszem z uznaniem do wiadomości publicznej.

Od c. k. galicyjskiej krajowej władzy szkolnej.

Lwów, 29. sierpnia. Dla założenia szkoły trywialnej w Romanówce obwodu Tarnopolskiego ofiarowano następujące dary:

a) Gmina Romanówka na utrzymanie nauczyciela rocznie 134 złr. 40 kr. m. k. w gotówce, następnie w naturze 45 korcy zboza, a mianowicie: 4 korce pszenicy, 12 korcy żyta, 15 korcy je-czmienia, 12 korcy hreczki i 2 korce grochu; a na opalenie szkoły i pomieszkania nauczyciela 8 kóp okłotów zytnich.

b) Dzierzawca propinacyi Selig Aspis przez czas dzierzawy 1 złr.

20 kr. m.k. rocznie, a

c) Dzierzawca propinacyi Amzel Manheim przez ten sam przeciąg czasu rocznie po 2 złr. m. k.

Krajowa władza szkolna podaje te dażność do popiérania nauk ludu z uznaniem do wiadomości powszechnej.

# Sprawy krajowe.

(O stanie tegorocznych żniw w obwodzie Wadowickim.)

Wadowice, 28. sierpnia. Z wyjątkiem owsa ukończono już po części żniwa na równinach tutejszego obwodu. Zebrano już nieco i owsa, i jeźli tylko potrwa pogoda jeszcze ze dwie niedziel, tedy do tego czasu można się już będzie uporać zupełnie ze zbiorem zboża. Zniwa tegoroczne co do pszenicy, jęczmienia i owsa można w przecięciu policzyć do dobrych. Przy młoćbie okazało się, że kopa pszenicy wydaje 1 korzec 12 gar., kopa jęczmienia 1 kor. 24 gar., a kopa owsa 2 kor. 18 gar. W ogóle jara pszenica więcej iest namłotna, bowiem właśnie podczas kwitnienia pszenicy ozimej był czas stotny i chłodny, co przeszkodziło należytemu jej wzrostowi i pełności kłosów.

Jare żyto zrodziło w ogóle tylko średnio, a kopa wydaje w przecieciu zaledwie 22 gar. Do niepomyślności tego zbioru przyczyniła się sucha zima, ostre wiatry, późne na wiosnę przymrozki a

w końcu także i słota podczas kwitniecia żyta.

Pszenica, żyto, jęczmień i owiec są na kopy bardzo wydatne, a gospodarze nie zapamiętają juz oddawna podobnego jak w roku bie-

żącym urodzaju.

Dobry omłot innego zboża wynagrodziłby zresztą ubytek żyta, gdyby nie ta okoliczność, że kartofle wcale chybity. Zgnita zaraza dotkneła je powszechnie, i nie ma okolicy w całym obwodzie, gdzieby się zaraza ta nie pojawiła. Tak na wzgórzach jak i na równinach zaczęły gnić kartosle już z końcem mięsiąca lipca. Nać poczerniała zupełnie zaraz po odkwitnięciu, zwiędła bardzo szybko, zaraza dotkneta niebawem i głabiki, które przed zupełna jeszcze dojrzałością musiano kopać. Później wysadzone kartofle mianowicie na gruntach niesprawionych, piasczystych lub kamienistych zatrzymały wprawdzie zieloną nać swoją nieco dłużej, mimo to jednak głąbiki zaczeły gnić jeszcze prędzej i wcale niedorodziły, co się wydarzyło szczególniej w glebie dobrej i tłustej.

Jeźli piekna pogoda jesienna nie potrwa do końca, tedy zbiór kartofli wypaść musi bardzo niepomyślnie, i dobrze jeszcze gdyby

z wysadzonego korca zebrano trzy lub cztery razy tyle.

W porównaniu z rokiem zeszłym w którym kartofle nie źle się udały, wysadzono ich wtutejszym obwodzie roku bieżącego o trzecia część więcej, zaczem nieurodzaj w tej mierze stać się może tem wiecej dotkliwy, zwłaszcza przy mniejszej uprawie grochu, bobu i innych strączkowych owoców. Jeźli przytem jeszcze weźmiemy na uwagę, że okolice górzyste doznały stronami znacznych klęsk z powodu gradobicia i nawalnicy, tedy zachodzi słuszna obawa, że może już w niedługim czasie a najpewniej na przednowek nawiedzi głód mieszkańców tych okolic, i pogrąży ich w wielkiej niedoli.

Tegoroczny zbiór siana ucierpiał bardzo znacznie dla ciągłych deszczów i chłodnego powietrza tak na wiosne jako i podczas sianokosów. Zbiúr więc tej paszy jest tylko średni, zato spodziewać się więcej otawy, jeżli piękna pogoda posłuży dłużej jeszcze. Zresztą przy takiej jak tego roku oblitości słomy nie ma powodu obawiać

się braku paszy dla bydła.

(Najwyższe własnoręczne pismo Jego Mości Cesarza do prezydenta ministrów.) Wieden, 6. września. Jego Mość Cesarz raczył wydać następujące najwyższe pismo własnoręczne do prezydenta ministrów księcia Faliksa Schwarzenberg:

Kochany książe Schwarzenberg!

Dla przyniesienia ulgi finansom państwa widze się spowodowanym polecić Memu ministeryum wyraźnie, ażeby w administracyi wszystkich poruczonych mu gałęzi służby uwzględniało ile możności oszczędzanie funduszów państwa i przedłożyło mi takie projekta, któremiby nadal pożądane oszczędzenia zaprowadzić można. Ten Mój zamiar masz pan podać do wiadomości wszystkich członków Mojego ministeryum dla najściślejszego zastósowania się.

Ischl, 30. sierpnia 1851.

Franciszek Józef, m. p.

(Litogr. "koresp. austr." o względach co do podziału posiadania gruntów.)

Dwa są względy, które każde państwo co do podziału posiadania gruntów przedewszystkiem powinno mieć na uwadze. Jeden z nich głównie na tem zależy, aby stosownemi rozporządzeniami zapobiedz rozdrobnieniu mniejszych posiadłości gruntowych na parcele, które właścicielom niezapewniają wyżywienia. Rewolucya francuska

w zeszłym wieku wyrzekła jako jedną ze swoich naturalnych konsekwencyi bezwarunkowa podzielność własności gruntowéj. Dokadże ta wolność zawiodła naród? Do utworzenia rolniczego proletaryatu, do sparalizowania i zniszczenia wszystkich owych konserwacyjnych dzwigni i warunków leżących zwykle w posiadaniu gruntu dostatecznego ku utrzymaniu familii. Nieukontentowanie, polityczne niepokoje i namietności, które zwykle tylko w stolicach jako nieochybna narość zbytecznie wyrafinowanej industryi się zdarzają, zagniezdziły się przez nieumiarkowane rozdrobnienie posiadłości gruntowej także i na prowincyi. Teorya bezwarunkowej wolności rozkawałkowania gruntu jest wprawdzie w stanie w krótkich przeciągach czasu znacznie pomnożyć liczbę ludności, ale zdrowe zapatrywanie się i doświadczenie uczy aż nadto dostatecznie, że równie jak w ogóle każdy wolny ruch w państwie znaleść musi swoją naturalną granicę, tak też i ruch posiadania gruntu niemoże się obejść bez pewnych ograniczeń, inaczej bowiem pociągnatby za sobą rozsprzężenie, na którém się zawsze najwygodniej opiera socyalizm.

Jest przeto w tym względzie rzeczą wielkiej wagi, aby prawodawstwo i administracya konserwacyjnie rządzonego państwa ściśle zachowała to stanowisko. W tym względzie nieda się wprawdzie ustanowić ogólne prawidło. Wszystko tam zawisło od zwyczajów i miejscowych stosunków. Niepodobna także w ogólności oznaczyć miary objętości gruntu dostatecznego na wyżywienie familii, poniewaz to głównie zawisło od urodzajności gruntu i od przeciętnej wartości uzyskanych z niego produktów. Ekonomia narodowa usiłowała ku temu ustanowić trafną formułkę, nauczając, że się gospodarstwo stosunkowo najlepiej da opędzić, jeżeli niem zarządzać może głowa rodziny za pomocą uprzegu koni. Tyle pewna, że podobny wymiar jużby reprezentował minimum małéj posiadłości gruntu, a niemniej jest pewnem, że niema żadnego racyonalnego powodu do przyspieszenia rozdrobnienia mniejszych posiadłości gruntowych na takie minimalne kawałki, gdzie istnieją większe kompleksa tego rodzaju. -Przedewszystkiem zaś o to idzie, aby niełatwo nabyć można prawa osiedlenia się familii na parceli niewystarczającej na wyżywienie, utwerzonej przez oddzielenie od większego komplexu gospodarskiego.

Co do wielkiej posiadłości gruntów jestto w całym świecie uznaną prawdą, że ona stanowi specyalnie zachowawczy i trwałość publicznego i społecznego życia zabezpieczający żywioł. Istnienie jej jest także równie waznem we względzie nacyonalno-ekonomicznym. Od niej musza wychodzić wszystkie nacyonalne ulepszenia ekonomiczne wymagające większych uprzednich wydatków i kapitałów. Ona jest źródłem wsparcia małego posiadacza w czasach niedostatku i nieurodzaju, ona podaje mu także sposobneść do spieniężenia tych sił roboczych, które na własnym gruncie nie znajdują dostatecznego Utrzymanie wielkiej posiadłości tam gdzie istnieje, skonsolidowanie jej tam, gdzie się chyli do upadku, musi przeto głównem być zadaniem każdego mądrego rządu. — Naturalna jest rzeczą, że jeżeli raz uznana jest zasada rozdrobnienia wielkiej posiadłości ziemskiej, rozdrobnienie to w szybkiej progresyi postępuje i ze z drugiej strony skupienie wielkich komplexów gruntowych przez potęgę kapitału wcale niepostepuje w równym stosunku. Głównym warunkiem wielkiej posiadłości jest stosowne zaokrąglenie. Ale gdyby się już zaczął proces rozdrobnienia, natedy trudną byłoby rzeczą przez skupienie parcelów znowu utworzyć zaokrąglona całość. Wystrzegać się przeto należy naruszać całość tam gdzie na mocy dawnego uznanego porządk istnieją wielkie komplexa gruntowe. Owszem należy się wszelkiemi siłami starać o ich utrzymanie. O ile wielka posiadłość gruntu w stosowny sposób stać się może ruchomą, o tyle niema w tem przeszkody, a ustawy krajowe podaja wtym względzie wszelkie możliwe ułatwienia, ale przyzwolenie nieograniczonej wolności w tej mierze przywiodłoby do dezorganizacyi, któraby się prędzej lub później dotkliwie pomściła.

Burze rewolucyjne nienaruszyły u nas tych dwóch głównych filarów egzystencyi społecznej, mianowicie jak najdostateczniejszego wymiaru małej posiadłości gruntu i istnienia wielkich komplexów posiadłości ziemskich. Uważamy wiec teraz za zadanie naszego rządu w obydwóch względach mieć stavanie, aby po pierwsze zapobiedz tworzeniu się u nas proletaryatu rolniczego, a powtóre aby stosownie zabezpieczono i ustalono całość wielkich komplexów posiadłości ziemskich.

(Ogłoszenie stanu austr. banku narodowego z d. 2. września r. b.)

Wieden, 4. września. Stan austryackiego banku narodowego z dnia 2. września 1851:

| Aktywa.                                      |
|----------------------------------------------|
| Według statutów banku wybita moneta złr. kr. |
| konwencyjna i sztaby śrebra 43.039.799 371/h |
| Insiduing air was married to be              |
| Znajdujące się we wszystkich ka-             |
| sach bankowych $3^{0}/_{0}$ asygnacye        |
| kasy z roku 1849 · · · · 272,005 — )         |
| kasy z roku 1849                             |
| skarhu naństwa 48 826 200                    |
|                                              |
| Detto nieuprocentowane bilety skar-          |
| bu państwa                                   |
| Detta asympacye na viccionalia des           |
| asyguacyo na wegierskie do                   |
| chody krajowe 2,131.006 —                    |
| Eskomptowane efekta, zapadłe                 |
| minder 5 : 00 Jaioni 24 404 409 0            |
| między 5 i 92 dniami 31,121,198 9            |
| Eskomptowane efekta od Wiedeń-               |
| skiego komitetu zapomogi 2,904,852 15        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |

|   | Eskomptowane efekta Berneńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | stanu handlowego 813,000 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Eskomptowane efekta kilku przed-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | siębierstw industryjnych z be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | spieczeństwem pupilarnem . 56,000 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Suma 34,895,050 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Eskomptowane efekta w Pragskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | portefeuillu 1,092,528 15 35,987.578 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Forszusy na deponowane według<br>statutów krajowe papiery pu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | bliczne, spłacalne najdalej w 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | dniach 12,882,600 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Detto Lloydzie austryac. i kilku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | gminom miejskim 1,492,000 — 14.374.600 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | Pretensye do paástwa:<br>Ufundowany dług paástwa za wy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١ | mianę pieniędzy papierowych w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | walucie wied., a mianowicie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | a) na $4^{\circ}/_{\circ}$ uprocentowanych . 35.538.495 341/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | a) na $4^0/_0$ uprocentowanych . $35.538.495 \ 34^1/_4$ b) nieuprocentowanych $37.639.692 \ 7^1/_4 \ 73.178.187 \ 41^2/_4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Na realna hypotekę eskomptowane asy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | gnaty centralnej kasy á $3\%$ . 50.000.000 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Traktatem zawartym z wysoką admini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | stracya finansów z 6. grudnia 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ściągnięty po 2 % uprocentowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ł | dług , 96.948.768 zr. 28 k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | 146,948,768 zr. 28 k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Z tego umorzono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ŀ | Przez 4½ 0/0 pożyczke pań-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i | stwa 60,541,930 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ı | Przez wpłate na sardyńskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ı | wynagrodzenie wojenne . 24.000.000 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | Przez wypłaty ze strony wy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | sokiéj administracyi finan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | sów według trakiatu go-<br>tówką wyliczone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ı | 20.906.838 zr. 28 kr. 105,448.768 zr. 28 kr. 41,500.000 zr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I | Przez państwo gwarantowane: złr. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I | a) Pożyczka dla Węgier à 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I | b) Dla wsparcia ubogich rzemieślników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | bez procentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Stan funduszu rezerwowego w papierach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | państwa 8.116.594 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | państwa 8.116.594 36<br>Stan funduszu pensyi w papierach pań-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       3.936.726 18½         275.445.394 53         Pasywa.         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8 116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       3.936.726 18½         275.445,394 53         Pasywa.         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2         Niepodniesione jeszcze dywidendy, wymie-                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       3.936.726 18½         275.445.394 53         Pasywa.         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8 116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       3.936.726 18½         275.445,394 53         Pasywa.         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2         Niepodniesione jeszcze dywidendy, wymieniać się mające asygnacye, tudzież saldi bieżących rachunków       3.854.311 15         Fundusz banku w kwocie 50.621 akcyi                                                                                                                     |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       3.936.726 18½         275.445.394 53         Pasywa         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2         Niepodniesione jeszcze dywidendy, wymicniać się mające asygnacye, tudzież saldi bieżących rachunków       3.854.311 15         Fundusz banku w kwocie 50.621 akcyi z pierwotną wkładką po 600 złr. m. k.                                                                                |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       3.936.726 18½         275.445,394 53         Pasywa.         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2         Niepodniesione jeszcze dywidendy, wymieniać się mające asygnacye, tudzież saldi bieżących rachunków       3.854.311 15         Fundusz banku w kwocie 50.621 akcyi                                                                                                                     |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       2.936.726 18½         tywa       275.445.394 53         Pasywa.         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8 116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2         Niepodniesione jeszcze dywidendy, wymieniać się mające asygnacye, tudzież saldibieżących rachunków       3.854.311 15         Fundusz banku w kwocie 50.621 akcyi z pierwotną wkładką po 600 złr. m. k. na akcyę       30.372.600 —                                        |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       3.936.726 18½         tywa       275.445.394 53         Pasywa.         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8 116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2         Niepodniesione jeszcze dywidendy, wymieniać się mające asygnacye, tudzież saldibieżących rachunków       3.854.311 15         Fundusz banku w kwocie 50.621 akcyi z pierwotną wkładką po 600 złr. m. k. na akcyę       30.372.600 —         275.445.394 53                 |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       3.936.726 18½         tywa       275.445.394 53         Pasywa.         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8 116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2         Niepodniesione jeszcze dywidendy, wymicniać się mające asygnacye, tudzież saldibieżących rachunków       3.854.311 15         Fundusz banku w kwocie 50.621 akcyi z pierwotną wkładką po 600 złr. m. k. na akcyę       30.372.600 —         275.445.394 53                 |
|   | państwa       8.116.594 36         Stan funduszu pensyi w papierach państwa i akcyach banku       887.472 1         Wartość gmachu bankowego i inne aktywa       3.936.726 18½         tywa       275.445.394 53         Pasywa.         Obieg banknotów       232.215.028 —         Fundusz rezerwowy       8 116.677 36         Fundusz pensyi       886.778 2         Niepodniesione jeszcze dywidendy, wymieniać się mające asygnacye, tudzież saldibieżących rachunków       3.854.311 15         Fundusz banku w kwocie 50.621 akcyi z pierwotną wkładką po 600 złr. m. k. na akcyę       30.372.600 —         275.445.394 53         Pipitz, |

Wiedeń, 4. września. Listy handlowe z Rosyi potwierdzają wiadomość, że istniejący między Austrya i Rosyą traktat żeglugi na Dunaju, który się kończy w biezącym miesiącu, został znowu prze-

dłużony.

— Służba mianowanego angielskim ambasadorem przy cesars.
dworze hrabi Westmordand przybyła do Wiednia. Pana ambasadora oczekują tu w ciągu bieżącego miesiąca.

- Taryfa cła przywozowego, wywozowego i przechodowego stowarzyszenia cłowego, wchodząca z d. 1. października r. b. w u-

życie, wyszła w tutejszych księg arniach.

- Podczas okupacyi Hamburga przez ces. wojska wstapiło omiu młodych ludzi, kadetów tamtejszych obywateli, za kadetow do korpusu austryackiego. Przed wpisaniem się musieli złożyć egzamin z matematyki, geografii itd.

- Z przyczyny otwarcia wolnego portu Wenecyi oznajmia jeneralna dyrekcya komunikacyi, że wszystkie do Wenecyi przezna-czone przesełki frachtowe mają być traktowane równie jak te, które

w ogóle przekraczają austryacka linię cłową.

— Według listów z Turynu zaczął się tam już surowy przegląd wychodźców. Każdy emigrant musi dokładnie podać motywa swej emigracyi i tylko rzeczywiście politycznym wychodźcom udziela się urzędowe pozwolenie pobytu i to tylko prowizorycznie na czas

— Kilkakrotnie w dziennikach wspomnione pismo pana ministra nank publicznych do przełożonych uniwersytetów o postawieniu na równi wszystkich instytutów pod względem wolności nauczania i uczenia się, doszło już do wiadomości profesorów. W piśmie tem powiedziano, że prawo wolności uczenia się nie może być naruszone, nie należy jednak dozwolić, ażeby go nadużywano. Profesor każdy musi być przeto upoważniony do zaprzeczenia inskrypcyi każdemu indywiduum, jeżeli nie ma potrzebnych studiów przygotowawczych; również powinien mieć prawo nalegania na pilne odwiedzanie kolegiów i przekonywanie się o rzeczywistej obecności swych uczniów. Nakoniec wyrażono życzenie, ażeby prelekcye stosownie co do czasu podzielone były.

- Na dniu 2, b. m. o 2giej godzinie z południa umarł Jego

Przewielebność JMC. ksiadz biskup z St. Polten.

— Jeneralna dyrekcya dla komunikacyi oddziału II. ogłosiła z przyczyny wniesionego zapytania, że prywatne przedsiębierstwa dla peryodycznego transportu osób powinny zachowywać jak najściślejszy porzadek jazdy ze względu na obowiązek odwożenia pakietów listowych, i że przeto obowiązane są urzęda pocztowe starać się o wczesne oddawanie i odbieranie takich pakietów.

- Na wyspie dalmatyńskiej Lagosta postawiono nową latarnie

morska oświetlana stałem światłem za pomocą aparatu Fresnela.

— Ogłoszony na dniu 2. września wykaz banku z sierpnia podaje znowu dość pomyślny rezultat. Wprawdzie powiększył się zapas gotówki w porównaniu z miesiącem lipcem tylko o 78,322 złr.  $10^{1/4}$  kr. mon. konw., iecz zato zmniejszył się obieg banknotów o 5,889,409 złr. m. k. Zatem stosunek teraźniejszego zapasu gotówki w kwocie 43,039,799 złr.  $37^{1/4}$  kr. m. k. do obiegu banknotów w kwocie 232,215,028 złr. m. k. równa się prawie 1:5.

— Postanowienia zawartego między Austryą i Wirtembergiem traktatu pocztowego mają pod względem korespondencyi i gazet wejść już w użycie z dniem 6. września r. b. Także i przesełki pocztowe do Wirtembergu i ztamtąd do Austryi, mają zacząwszy od 6. września 1851 być traktowane podług postanowień instrukcyi względem przeprowadzenia niemiecko-austryackiego przymierza pocztowego; wszelako należy tymczasowo niefrankować tych przesełek.

- Z Kolinu w Czechach donosza pod dniem 30. sierpnia, co następuje: Wczoraj wieczór o godzinie 7 powstało we wsi Sendrazitz, w pobliżu Kolina, zbiegowisko z przyczyny starcia się c. k. żandarma z kilkoma przestępcami ustawy myśliwskiej, przyczem c. k. zandarm robiąc użytek z swej broni jednego przestępce postrzelił a dwóch innych lekko bagnetem zranił. Przywołani w pomoc czterej inni zandarmi i patrol z 5 infanterzystów, rozpędzili wkrótce to zbiegowisko i przez uwięzienie winowajców przywrócili zupelna spokojność we wsi. Popieważ zaś do powiekszenia tego zbiegowiska przyczyniło się znacznie także bierne zachowanie się tamtejszego przełożonego miejscowego, przeto poruczono tymczasowo dla zupełnego uśmierzenia wzburzonych umysłów, administracyę gminna nieskompromitowanemu wcale pierwszemu radzcy gminy z przydaniem mu patroli zandarmów do pomocy, a oraz wezwano c. k. komende szwadronu huzarów hrabiego Schlika w Elbeteinitz, aby do wsi Sendrazitz, leżącej w okręgu ich kwaterunku, wysłała jeszcze przed oznaczonym do tego terminem, a to jak najspieszniej przepisana liczbę ludzi.

— Na wniosek prowizorycznego burmistrza Verbanic, został obrany pan minister spraw wewnetrznych, dr. Aleksander Bach, na posiedzeniu zagrabskiej rady gminnej z 1. września r. b. jednogło-

śnie honorowym obywatelem miasta Zagrabia.

— Znany komendant słowackich ochotników i c.k. major, baron Lewartowski, wyda wkrótce dzieło pod tytułem: "Szkice z wyprawy słowackich ochotników w latach 1848 i 1849. Będzie to niezawodnie szacowny dodatek do historyi tej pamiętnej epoki.

— Zdarzało się juz dość czesto, ze indywidua obowiązane do służby wojskowej, mianowicie z pierwszej klasy wieku, starali się uwolnić od obowiązku tego pozornem kupnem gruntów lub skłamanem odstapieniem gospodarstwa. Dla zapobieżenia tym naduzyciom w interesie publicznym wyszło rozporządzenie władz krajowych z

zaradźczemi postanowieniami,

— Jak wiadomo uchwaliła szwajcarska rada federacyjna zaprowadzenie nowego systemu menniczego i wyciągnięcie z obiegu dawniejszych monet w rozmaitych kantonach i w różnych przeciągach czasu. W pogranicznym kantonie Wallis wchodzi to rozporządzenie w moc obowiązującą jeszcze w ciągu tego miesiąca w taki sposób, że od 1. listopada 1851 nawet publiczne kasy niebędą już przyjmować dawniejszych monet. Ze względu na wazność handlu pogranicznego między kantonem Wallis i Lombardyą zostało wydane stosowne w tej mierze ogłoszenic. (L.k. a.)

#### Hyszpania.

(Wiadomości potoczne z Madrytu.)

Madryt. 27. sierpnia. Dzienniki Heraldo, Clamor publico i Epoca obłożone niedawno temu konfiskata, oświadczaja dzisiaj, że dla uniknienia podobnego wypadku nie bedą już umieszczać kierujacych artykułów. — El Popular dowodzi w dzisiejszym numerze, że wierzyć w możność wybuchnięcia rewolucyi w Hyszpanii hyłoby wielką śmiesznościa. W Hyszpanii nie ma zywiołów rewolucyjnych, rzad zaś posiada dostateczną siłę i środki do przytłumienia wszelkich niepokojów, a w całym kraju nie znajduje się zadne stronnictwo, któremu mógłby się udać zamach rewolucyjny. — Połóg księżny Montpensier nie nastąpi zapewne przed miesiącem wrześniem.

# Anglia.

(Jej Mość królowa z dworem w Edynburgu.)

Londyn, 30. sierpnia. Jej Mość królowa, jej małżonek książę Albert, dzieci królewskie i świta, przybyli przedwczoraj popołudniu o godz. 4 w dobrem zdrowiu do Edynburga i wysiedli w pałacu Helyrood, a o 5 wyjechała królowa na przejazdkę po ulicach stolicy szkockiej. O 8 godzinie wieczorem był obiad król., na który został zaproszony takze książę Buccleugh. Noc z środy na czwartek przepędziła królowa w nieznacznyn. hotelu w Doncaster. Miasteczko to znane z wyścigów, okazywało radość swoją dla tak wielkiego zaszczytu, biciem we dzwony, procesya studentów, bramami tryumfalnemi, iluminacyą i innemi znakami. Dziś donosi telegraf o przybyciu Jej Mości królowej do zamku Balmoral, które nastąpiło wczoraj wieczór o godzinie 6. Lord J. Russell znajdował się w towarzystwie królowy.

(Królowa z familia w Balmoral.)

Londyn, 1. września. J. M. królowa i książę Albert wraz z familią i lordem Russell znajdują się już od piątku wieczór w zamku Balmoral. Podróz z Edynburga do tego zamku nie odbyła się zupełnie na kolei żelaznej; począwszy od Stacyi Stonehaven podróżował dwór króleski około 48 mil angielskich w odkrytych powozach mimo dość chłoduego powietrza. W Manchester spodziewają się królowej 10. października. Zwierzchności, stowarzyszenia, fabryki i szkoły poczyniły wielkie przygotowania do świetnego Jej przyjęcia. Książę Albert kazał dla zamku Balmoral wybudować w Manchester salę balową z żelaza. Jest ona o Smiu oknach, 60 stóp długości i 24 stóp szerokości, i urządzona z króleskim przepychem. Salon ten odwieziony hędzie temi duiami na miejsce swego przeznaczenia, a teraz schodzi się publiczność na jego oglądanie do fabryki inżyniera Bellhouse i kompanii. (Pr. Ztg.)

# Francya.

(Rady jeneralne za rewizyą konstytucyi. — Wrażenie wywarte ogłoszonemi wyrokami sądu Lugduńskiego.) Paryż, 31. sierpnia. Według nadeszłych dziś wiadomości

przystąpiło znowu dziesięć rad jeneralnych do wniosku rewizyi konstytucyi, mianowicie rady następujących departamentów: Eure, Loire, Pas de Calais, Creuse, Calvados Corsica, Meuse, Charente, Seineet Oise i wyższego Renu. Z tych departamentów żądały dwa, Corsica i Creuse, zmiany art. 45., który przeszkadza powtórnemu wyborowi prezydenta. Cztery rady jeneralne zażądały na wypadek, gdyby rewizya nieprzyszła do skutku, aby wcześnie przedsięwzięto nowe wybory do zgromadzenia narodowego dla uzyskania czasu przed wyborem prezydenta. Rady jeneralne dodały do swego wniosku o rewizyę jeszcze deklaracyę, że nadeszłe z prowincyi petycye wynikły z zupeł-

nie dobrowolnej agitacyi.

Donosilismy już o wyroku sądu wojennego w Lugdunie przeciw uczestnikom znanego spisku. - Jedna z korespondencyi paryskich donosi, ze tamtejsza publiczność nadzwyczajnie zdziwiona i zatrwożona jest rezultatem tego procesu; niespodziewano się bowiem ani tak wielkiej liczby kondemnowanych (37 z pomiędzy 51 obżałowanych), ani tekiej surowości kar. Ale czyliz tak zwana opinia publiczna niezawsze jest pochopną zarzucać srogość wszelkim wyrokom sadu? Pewien dziennik republikański gani wprawdzie siedmnastu obrońców, że wkrótce przed wyrokiem opuścili sprawe swoich klientów, ten sam dziennik utrzymuje także, że zachowanie się adwokatów takze i w tak zwanym wydziale nadzorczym zostało zganione. Ale równie jak wystąpienie obrońców in corpore nastąpiło na "wyższy rozkaz" nieprawnej władzy stronniczej, tak też i ta pozorna nagana jest tylko naprzód ukartowaną grą. Bohaterowie lugduńskiego spisku, których wina tak była jawna, że niemogła zostać bezkarną, mają teraz uchodzić za męczenników wolności i demokracyi. Oni sami bardzo chętnie z tem się zgadzali, zwłaszcza, że im codziennie prawią, że lada dzień socyaliści odniosą zwycięztwo a oni do wielkich godności w nowym systemie są powołani.

(Depesza telegraficzna.)

Paryż, środa, 3. września. Komitet wychodźców, który się połączył z londyńskim komitetem, zniesła policya tutejsza. Aresztowano 47 osób; dalsze uwięzienia mają nastąpić. Między aresztowanymi znajduje się kilko Niemców. (P. S. A.)

#### Włochy.

(Depesze telegraficzne.)

Taryn, 1. września. Dziś zrana odjechał król z księciem Genuy i ze świta do Cuneo dla założenia tam wegielnego kawienia do nowego mostu, poczem uda się Jego król. Mość przez Morazzo i Mondovi w dalszą podróż do Genuy.

Florencya, 1. września. Jego cesarzew. królewicz. Mość Arcyksiążę Ferdynand Max przyjmował na posłuchaniu ministrów toskańskich i zawierzytelniony przy dworze Wielkiego księcia korpus dyplomatyczny.

Florencya, 2. września. Jego c. k. Mość arcyksiaże Ferdynand Max odjechał do Liwurny. Wielki ksiaże nadał mu wielki krzyż toskańskiego orderu zasługi Sgo Józefa. Pułkownik od huzarów hr. Créoneville i kapitan fregaty Karolyi zostali mianowani komandorami tego orderu. Wielki ksiązę udał się wczoraj wieczór do wili di Marlia.

Rzym, 21. sierpnia. Nowomianowany poseł hyszpański przybył tu z familią swoją. (L.k. a.)

#### Niemce.

(Ustawa względem reorganizacyi sejmów prowincyonalnych.)

Hanower, 1. września. W zbiorze praw egłoszono dzisiaj ustawę względem reorganizacyi sejmów prowincyonalnych.

(Dragoni austryaccy przybyli do Hamburga. — Batalion pułku Nugent wyruszył do Holsztynu.)

Hamburg, 1. września. Wczoraj weszły tu z Holsztyńskiego dwa szwadrony austr. dragonów z pułku księcia Windischgraetz i rozkwaterowano je na przedmieściach św. Jérzego i św. Pawła. — Dzisiaj zrana o 6téj godzinie wyruszył ztąd batalion z pułku Nugent, który tu już od 7 miesięcy stał załoga, do Holsztynu; natomiast zakwaterowano w tém mieście batalion z pułku arcyksięcia Ludwika.

(Austryaccy pioniery opuścili St. Georg.)

Hamburg, 1. września. Wczoraj rano o 5téj godzinie opuścili St. Georg zakwaterowani tam austryaccy pioniery pod dowództwem kapitana Kell, z dwoma ekwipażami mostowemi i 30 wozami pontonów, udając się w okolicę Segeberg. (P. Z.)

(Kurs gieldy berlińskiej z 5. września.)

Dobrowolna pożyczka  $5\%_0 - 106^{1}/_{4}$ .  $41/_{2}\%_0$  z r.  $1850 - 104^{1}/_{4}$ l. Obligacye długu państwa  $89^{1}/_{4}$ . Akcye bank.  $99^{1}/_{2}$ l. Frydrychsdory  $13^{1}/_{12}$ . Inne złoto za 5 tal.  $8^{7}/_{5}$ . Austr. banknoty 83.

## Szwecya.

(Deklaracya królewska sejmowi przedłożona)

Sztokholm, 27. sierpnia. W odbytem dnia 23. b. m. Plenum Plenorum sejmu odczytano miedzy innemi deklaracyę królewską, że powzięta przez wszystkie cztery Stany uchwała, aby na przyszłość także i stan chłopski tak jak inne Stany miał prawo wybierania sobie własnego sekretarza, nicotrzymała sankcyi królewskiej. (P.Z.)

# Wiadomości handlowe.

(Ceny targowe w obwodzie Sandeckim.)

Nowy-Sacz, 3. września. Według doniesień handlowych płacono na targach w Starym Sączu, Nowym Targu i Nowym Sączu od 16. do 31. sierpnia w przecięciu za korzec pszenicy 20r.—25r. 19r.35k.; żyta 15r.—16r.50k.—14r.10k.; jęczmienia 11r.15k.—14r. 30k.—10r.35k.; owsa 8r.—7r.30k.—6r.50k.; hreczki 10r.—0—10r.; kukurudzy 20r.—0—18r.45k.; ziemniaków 4r.—0—6r. Cetnar siana sprzedawano po 2r.—2r.30k.—2r.30k.; nasienia konicza 80r.—0—45r.; welny 52r.30k.—0—150r. Sąg drzewa twardego po 11r.45k.—10r.30k.—16r., miękkiego 7r.30k.—8r.—12r. Funt mięsa wołowego kosztował 9k.—10k.—9³/8k. i garniec okowity po 5r.30k.—3r.—4r.35k. w. w.

#### (Targ Wiedeński.)

Wieden. 7. września. Od 1. do 7. b. m. przypędzono na nasz targ 2466 sztuk bydła rzeźnego, z tych 1277 z Galicyi. 1170 z Wegier i 19 sztuk z innych niemieckich prowincyi. Sprzedano lub pozostało w miejscu 1506 sztuk, 903 odeszło z powrotem a 57 zostało niesprzedanych. Jedna sztuka ważyła 460—760 funtów wiéd.; ceny stały między 83r.—172r.30k. za sztukę, czyli 20r.48k.—22r. 24k. m. k. za cetnar. Oprócz tego sprzedano: 2097 cielat (funt po 28—39k.); 1622 owiec (funt po 20—26k.); 1338 sztuk nierogacizny (funt po 29—33k.) i 120 jagniąt, parę po 10—16r. w. w. W jatkach

płacono za funt wołowiny 22½ —35k., cielęciny 24—44k., baraniny 22½—36k. — Co do zboża sprzedano na targu tego tygodnia: 491 meców pszenicy po 9r.12k.—10r.30k.; 92 m. żyta po 6r.45k.—7r. 18k.; 176 m. jęczmienia po 5r.—5r.30k.; 3892 m. owsa po 4r.30k. do 6r.45k, i 6 m. kukurudzy po 8r. Na giełdzie zbożowej zaś sprzedano dnia 30. sierpnia: 10,278 m. pszenicy z Banatu loco Wieselburg po 7r.—10r.15k.; żyta do 490 m. po 7r.18k.; jęczmienia 1200 m. po 4r.—5r.15k.; owsa 1900 m. transito po 4r. 18k.—5r.18k. Nakoniec sprzedano 1620 cetnarów siana po 2r.48k.—5r.3k. i 105 stogów okłotów po 21—27r. Za pół korca kartofli płacono 2r. do 3r.30k. w. w.

| Paurs | lwowski, |
|-------|----------|
|-------|----------|

| Dnia 10. września. | gotó<br>zir.                     | wką                                    | złr.                        | kr.                                    |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Dukat holenderski  | 5<br>5<br>9<br>1<br>1<br>1<br>85 | 26<br>31<br>33<br>51<br>44<br>22<br>33 | 5<br>9<br>1<br>1<br>1<br>85 | 30<br>36<br>37<br>52<br>46<br>23<br>55 |

# Przyjechali do Lwowa.

Dnia 9. września.

Hr. Potocki Teodor, z Bilcza. — Hr. Gołuchowski Artur, z Niesłuchowa. — H. Mier Feliks, z Buska. — PP. Fangor Jędrzej, z Lubienia. — Starzewski Tadeusz, z Świerza. — Jasiński Ignacy, z Brzeżan. — Udrycki Adolf, z Choronowa.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 9. września.

Hr. Badeni Aleksander, do Boroniczy. — IIr. Komorowski Józef, do Korsowa. — Hr. Edward i Julia Krasiccy, do Brodów. — P. Batowski Aleksander, do Kulikowa.

## Spostrzeżenia meteorologiezne we Lwowie.

Dnia 6. i 7. września,

| Pora                                 | Pora Barometr wmierzewied. sprowadzony do 0° Reaum. |                    | wedlug peratury         |                | Kierunek i siła<br>wiatru         | Stan<br>atmosfery |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| 6 god.zr.<br>2 god.pp.<br>10 g. w.   | 28<br>28                                            | 1 9<br>2 1<br>1 7  | + 11°<br>+ 15°<br>+ 9°  | + 15°<br>+ 9°  | zachodni<br>"_                    | pochm.<br>pogod   |  |
| 6 god. zr.<br>2 god. zr.<br>10 g. w. | 28                                                  | 1 10<br>2 6<br>2 2 | + 11°<br>+ 15°<br>+ 11° | + 15°<br>+ 11° | północ. zachodni<br>zachodni<br>— | pogod. " O pochm. |  |

#### TEATR.

Dsiś: komed. polska: "Czy to we śnie czy na jawie?"
czyli "Ostatnia rola aktorki." Na dochód JP. Ignacego Golębiowskiego.

W piątek: dram. polski "Stella." JPani Aszpergerowa po raz pierwszy wystąpi po urlopie swoim.

Zabawa muzykalna wczorajsza (w poniedziałek) w sali redutowéj, wnosząc z oklasków, nie mogła pójść lepiej. My za siebie, chwalac gre na skrzypcach pana Blumenfelda i wyprawe owertury Webera z Freyschütza i Beethowena z Egmonta, w obawie jesteśmy, by nas nie posądzono o niesmak lub nieznajomość rzeczy, jaka dewiedli to w tych dniach dwaj drążnicy przed sądem w trybunale. Historya była taka: Jeden z nich Hawluk (jeźli nas pamięć nie myli) znalazł zegarek damski malcúki, malcúki, mówią jak naparstek; ucieszony, chwali się przed Juśkiem. Juśko mu na to: "Furda wszakci to tombakowy." Wiec go przedają za sześć krajcarów walutowych rzeźnikowi wieprzów. Rzeźnik niewiedząc jak "biedę" nastroić, radzi się u zegarmistrza i mówi: niech pan naprawi jeżli to warto. - W rzeczy samej warto było, bo zegarck ceniono na sto kilkadziesiąt reńskich; i szczęśliwy znalazca z przekupniem pokutują teraz w kozie, iż o rzeczy nie nauczyli się dalej sądzić jak tylko z kramarskich wzorów.

Przed kilku tygodniami mieliśmy sposobność podać z Głosu od Wschodu opisanie maszyny nowego wynalazku przez p. Józefa Ksawerego Rudnickiego, która mechanizmem swoim tworzy siłę popędną, przewyższającą wszelką inną potąd nam znaną (ob. Nr. 196 Gaz. lw.). Bliższe nieco szczegóły wymienia nam późniejszy numer Głosu od Wschodu, gdzie autor "dla dokładniejszego, jak mówi, wyobrażenia o swojej maszynie, daje krótki opis jej wewnętrznego składu" w tych słowach: "Cały wózek zawiera w sobie dwanaście

kółek, trybowych i gładkich, używanych powszechnie w maszynach, jedno tylko trzynaste kółko jest zupełnie inne nieznane dotąd w żadnej maszyneryi i żadna nauka mechaniki nie opowiada nic o takiém kole; jestto właśnie to, które nadaje ruch i życie całej maszynie, — Urządzona zaś jest ta maszyna w sposób taki, że jak tylko ostatnie kółko zostanie zasadzone, natychmiast wszystkie dostaja obrotu i to tak szybko, że nim oko ludzkie zauważyć zdoła, już cała maszyna w biegu. Ten bieg jest tak wielki, że musi być hamowany stosownie do tego urządzonym mechanizmem, i dlategoto tak wiele kółek wymaga, gdyż ażeby puścić w bieg całą maszyneryę, niepotrzeba więcej jak sześć kółek."

Luboć nam tych słów kilka nie dają bynajmniej dokładnego wyobrażenia, dzielność jednak tej machiny w zastosowaniu swojem, jak
nam autor pisze, zastępuje wszelką inną siłe ludzką i źwierzęcą, i
siłe wiatru i wody, i sławnych pięciu czy sześciu mechanicznych, i
siłe pary we wszystkich przypadkach, gdzie chodzi o wydobycie lub
utrzymanie popędu i ruchu bądź wrzecion i walców przy warsztacie
po fabrykach, bądź w gospodarstwie przy powłoku pługa, przy obrocie koła młyńskiego, przy przewozach podwodnych, a na morzu
w miejsce rudla, żagli, przyrządu Archimedesa i kotłów parowych. —
Wymowną i piękną rozprawę autora, iż jest tylko ogólną, umieścić
nie możemy, czekamy wywodu z doświadczenia, które odbyć się ma
w Paryżu, dokąd twórca tej maszyny według doniesień innego korespondenta w Gazecie Auszpurskiej, udać się postanowił.

A STATE OF THE STA